# Amtsblatt

## Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Gazety Lwowskies.

15. Janner 1864.

15. Stycznia 1864.

## (84)Kundmachung.

Dro. 391-Pr. Bei ber 388ten Berlofung ber alten Staatsichulb ift die Serie Rr. 204 gezogen worden. Diefe Serie enthalt hoffammer Obligazionen vom verschiedenen Zinsenfuße, und zwar Rr. 47641 mit einem Sechstel ber Rapitalssumme und Mr. 51970 bis einschliesig Mr. 52944 mit ber ganzen Kapitalssumme im Gesammt-Kapitals-betrage von 1,258.560 fl. 131/2 fr.

Diese Obligazionen werben nach ben Bestimmungen bes Allerbochsten Patentes vom 21. Marg 1818 auf den ursprünglichen Binsenfuß erhöht, und insofern bieser 3% KM. erreicht, nach dem mit ber Kundmachung bes Finanzministeriums vom 26. Oftober 1858 Bahl 5286 (R. G. B. Nr. 190) veröffentlichten Umstellungsmaßstabe in 5%tige auf öfterr. Bahr. lautende Staatsichuldverschreibungen umgewechselt.

Für jene Obligazionen, welche in Folge ber Berlofung zur urfprünglichen, aber 5% nicht erreichenden Berginsung gelangen, werden auf Berlangen ber Parthei nach Maßgabe ber, in ber erwähnten Rundmachung enthaltenen Bestimmungen, 5%te auf öfterr. Bahrung

lautende Obligazionen erfolgt.

Lemberg, am 10. Jänner 1864.

## Obwieszczenie.

Nr. 391-Pr. Dnia 2. b. m. odbyło się 388. losowanie dawniejszego długu państwa, i wyciągnieto przytem serye nr. 204. Serya ta zawiera obligacye kamery nadwornej rozmaitej stopy procentowej, a mianowicie nr. 47641 z szósta cześcia sumy kapitałowej, zaś nra. 51970 az włącznie do 52944 z całym kapitałem, w ogóle z sumą kapitału 1,258.560 zł. 13 $^{\circ}_{2}$  kr.

Te obligacye beda podług postanowień najwyższego patentu z 21. marca 1818 podwyższone do pierwotnej stopy procentowej i o ile ta osiągnie 5% m. k., wymieniane podług ogłoszonej w obwieszczeniu ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 (Dz. u. p. Nr. 190) normy na 5% w wal, austr. opiewające obli-

gacye długu państwa.

Za te zaś obligacye, które skutkiem losowania podwyższone będą do pierwotnej, wszelako 5% niedochodzącej stopy procentowej. będą również na żądanie stron wydawane podług postanowich zawartych w wspomnionem obwieszczeniu. 5% na walute ustryacka opiewające obligacye.

Lwów, dnia 10. stycznia 1864.

#### (83)Rundmachung.

Dro. 114. Inr Biederbefetung der Sabat-Großtrafit in Busk, Zloczower Kreises, wird die Konkurrenz mittelst Ueberreichung schrift= licher Offerten ausgeschrieben.

Diese Offerte, belegt mit bem Babium von 80 fl., find langstens bis einschließig 10. Februar 1864 bei ber f. f. Finang-Begirte-Diref-

gion in Brody zu überreichen.

Der Berfehr biefer Großtrafit betrug im Berwaltungsjahr 1863, 

Die näheren Lizitazionsbedingungen und ber Erträgnifausweis tonnen bei ber t. f. Finang-Begirte-Diretzion in Brody und bei biefer f. f. Finang=Landes=Direkzion eingesehen werden.

Von der k. k. Finang=Landes=Direktion.

Lemberg, am 9. Jänner 1864.

## Obwieszczenie.

Nr. 114. Do obsadzenia głównej trafiki tytoniu w Busku ob-wodu Złoczowskiego rozpisuje się konkurencya przez pisemne oferty.

Te oferty mają być zaopatrzone kwotą 80 zł. w. a. jako wadyum i najdalej do dnia 10. lutego 1864 roku (włącznie) do c. k. Powiatowej dyrekcyi skarbu w Brodach podane.

Obrót tej głównej trafiki wynosił w roku 1863:

wal. austr.

Bliższe warunki licytacyjne jakoteż wykaz dochodu tejże trafiki moga interesowani w powiatowej dyrekcyi skarbowej w Brodach jakoteż w tutejszej c. k. krajowej dyrekcyi skarbu przejrzeć. Z c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

Lwów, dnia 9. stycznia 1863.

(82)G b i f t.

Mro. 25680. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß bei bemfelben am 19. Februar und 18. Darg 1864 jedesmal um 10 Uhr Bormittags die exclutive Feilbiethung ber, der Breindel Goldstern gehörigen, in Lemberg sub Nro. 193 2/4 ge= legenen Realität zur Sereinbringung der Forderung der Erben des Ignatz Lewkowicz, als des Josef Lewkowicz und der Henriette Rooz geborne Lewkowicz pr. 4005 fl. 75 fr. oft. 2B. f. R. G. abgehalten, diese Realität bei ben obigen Terminen nur um ober über ben Ausrufepreis von 27563 fl. 5 fr. oft. 2B. hintangegeben werben, ale Angeld der Betrag von 2760 fl. oft. 2B. ju erlegen fein wird, daß ber Chagungsatt und bie Feilbiethungsbedingungen in ber gerichtlichen Registratur eingesehen ober in Abschrift erhoben werden tonnen, und bag ben, bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Gläubigerinnen Karoline Otto v. Ottenthal und Marie Otto v. Ottenthal, bann allen jenen, benen bie, biefe Feilbiethung betreffenden Bescheibe nicht zugestellt werden tonnten, oder welche mittlerweile bingliche Rechte über ber feilzubiethenden Realität erwerben follten, ber Ad-votat Dr. Natkis mit Substituirung des Abvotaten Dr. Rechen dum Kurator bestellt murde. Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 8. Oftober 1863.

E d y k t.

Nr. 25680. Lwowski c. k. sad krajowy czyni niniejszem wiadomo, że w tymże dnia 19. lutego i 18. marca 1864, każda razą o godzinie 10ej przedpołudniem przymusowa sprzedaż realności we Lwowie pod l. 193 <sup>2</sup>, położonej, Breindli Goldstern własnej, celem ściągnienia wierzytelności spadkobierców Ignacego Lewkowicza, mianowicie: Józefa Lewkowicza i Henryki z Lewkowiczów Rooz w kwocie 4005 zł. 75 c. w. a. z p. n. się odbędzie, realność ta w pomienionych terminach tylko za cene wywołania 27563 zl. ő c. w. a. lub wyżej takowej sprzedaną zostanie, jako zadatek ilość 2760 zł. w. a. ma być złożona, czyn oszacowania i warunki licytacyjne w registraturze sądowej przejrzeć lub odpisy tychże uzyskać można, i że niewiadomym z życia i pobytu wierzycielkom Karolinie Otto de Ottenthal i Maryi Otto de Ottenthal, potem wszystkim tym, którymby uchwały tej sprzedaży się tyczące, doręczone być nie mogły, lub którzyby tymczasem rzeczone prawa na real-ności sprzedać się mającej nabyli, adwokat dr. Natkis w zastępstwie adwokata dr. Rechen za kuratora ustanowiony został.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 8. października 1863.

Ronfurs. Mro. 226. 3m Orte Szechinie, Przemysler Kreifes in Galtzien, ift die f. f. Posterpedientenstelle erledigt.

Mit diesem Dienstposten ist eine Bestallung jährlicher 300 ff. und ein Amtspauschale jährlicher 60 fl. oft. M. gegen Abschluß eines

halbjährig fundbaren Dienstvertrages und gegen Leistung einer Dienst=

faugion im Bestallungsbetrage verbunben.

Die Bewerber um diesen Dienstposten haben ihre eigenhändig geschriebenen Gesuche unter Nachweisung bes Alters, ber Borbildung und bisherigen Beschäftigung, dann bes Wohlverhaltens und ber Bermögensverhältnisse, so wie des Besthes einer gegen Ginbruch und Feuersgefahr vollkommen gesicherten Lokalität jur Unterbingung ber Postfanglei bis langstens 10. Februar b. 3. bei ber gefertigten f. f. Postbirefzion einzubringen, wo auch die weiteren Bedingniffe einge-

In ben bezüglichen Gefuchen haben bie Bewerber noch anzuge= ben, um nelchen geringsten Pauschalbetrag dieselben die Unterhaltung einer täglich einmaligen Botenfahrpost zwischen dem Orte Szechinie

und dem gleichnamigen Bahnhofe zu übernehmen bereit find. Bon der k. k. galig. Post-Direkzion.

Lemberg, am 10. Janner 1864.

(2) Edykt. (79) Nr. 3760 - 4121. C. k. sad powiatowy w Jarosławiu uwiadamia niniejszym, iż pertraktacya spadku po zmarłym na dniu 31. marca 1843 w Rudołowicach bez ostatnej woli rozorządzenia Wawrzeńcu Klisiewiczu w tutejszym sądzie się przeprowadza.

Poniewaz miejsce pobytu wnuczki tegoż Antoniny Klisiewicz, tudzież córki Franciszki z Klisiewiczów Łykowskiej lub też ich spadkobierców nie jest wiadome, zatem wzywa się tychże, aby w przeciągu jednego roku od dnia dzisiejszego w tutejszym sądzie się zgłosili, i dekłaracye do przyjęcia spadku wnieśli, gdyż w prze-ciwnym razie petraktacya spadku ze spadkobiercami zgłaszającemi się, i z kuratorem Janem Kliszewskim przeprowadzoną będzie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Jarosław, dnia 5. grudnia 1863.

E b f f t.

Nro. 569. Bom f. f. Landes- ale Sandelsgerichte in Lemberg wird bem Julius Neubauer mittelft gegenwartigen Soiftes bekannt gemacht, es habe wider ihn der Lemberger Geschäftsmann M. W. Reich sub praes. 5. Janner 1864 Bahl 569 ein Gefuch um Erlaffung der Bablungeauflage über die Wechfelsumme von 86 fl. oft. 28. f. N. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die angesuchte Zahlungsauflage unterm Seutigen Zahl 569 erlassen wurde. Da der Aufenthaltsort des belangten Julius Neubauer unbe-

Dziennik urzedowy

fannt ift, fo hat das f. f. Landes- als Sandelsgericht zu deffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften den hiefigen Abvotaten Berrn Dr. Blumenfeld mit Substituirung des Advokaten herrn Dr. Kratter als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder felbit zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachwalter ju mahlen, und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entfteben= den Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, den 7. Januer 1864.

Goift.

Mro. 5799. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte wird bem un= bekannten Orts wohnenden Zisko Katz mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider ihn und Markus Wohlfeld wegen Zahlung von 2200 fl. öft. W. f. N. G. gegen Rückftellung zweier Wechfel über 2200 fl. öft. W. Mayer Robinsohn sub praes. 12. Degember 1863 Bahl 5799 hiergerichts bie Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, norüber mit dem Bescheibe vom 22. Des gember 1863 Zahl 5799 die Tagfahrt auf den 30. März 1864 um 10 Uhr Vormittags festgesest murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Zisko Katz unbefannt ift, so hat das f. k. Bezirksgericht zu bessen Vertretung und auf bessen Gefahr und Roften ben hiefigen Landesadvotaten Dr. Chamaydes als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtesache nach der Bor= schrift über das Summarverfahren verhandelt werden wird.

Durch Diefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachwalter zu wählen und biefem f. f. Bezirfsgerichte ans zuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Jaroslau, am 22. Dezember 1863.

Nr. 6232 - 6235. C. k. sad powiatowy w Jarosławiu podaje de publicznej wiadomości, iż na dniu 10. grudnia 1863, Regina Mrozowicz w Jarosławiu z pozostawieniem kodycyla z dnia 8. grudnia 1863 zmarla.

Ponieważ sądowi niewiadomo jest, czyli i którym sposobem do jej spadku prawo przysłuża, przeto wzywa się wszystkich tych, którzy do tego spadku z jakiego bądź tytulu prawnego prawo dziedzietwa mieć mniemają, ażeby rzeczone ich prawo w przeciągu roku od niżej wyrażonego dnia zacząwszy, w tym sądzie zgłosili, i wykazując takowe oświadczenie do spadku wnieśli, ile że w razie przeciwnym spadek, dla którego na teraz adwokat krajowy dr. Myszkowski kuratorem ustanowiony został, z temi, którzy oświadczenie do spadku wniesą i tytuł prawny do tegoż wykażą, przeprowadzony i im przyznany, część spadku zaś, do którejby się nikt nie zgłosił, lub gdyby w ogóle nikt oświadczenia do spadku nie wniósł, cała spuścizna dla braku spadkobierców państwu wydaną zostanie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Jarosław, dnia 4. stycznia 1864.

Edyk t.

Nr. 21170. C. k. sąd obwodowy Samborski niniejszą uch wałą nakazał p. Feliksowi Smalawskiemu na podstawie akceptowanego przez niego wekslu ddto. Sambor 17. lutego 1862 na 250 zł. w. a., ażeby sumę wekslową 250 zł. w. a. wraz z odsetkami 6% na dniu 18. marca 1862 liczyć się mającemi i kosztami sądowemi w kwocie 8 zł. 87 c. w. a. w przeciąga 3 dni skarzącej się Fani Orancz pod surowością egzekucyi wekstowej wypłacił.

Ponieważ miejsce pobytu p. Feliksa Smalawskiego wiadome nie jest, przeto powyższy nakaz płatniczy doręcza się mianowanemu kuratorowi p. adwokatowi Pawlińskiemu, oczem się p. Feliks

Smalawski niniejszym cdyktem zawiadamia.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 23. grudnia 1863.

(55) (3) Verkauf

des Branntwein=Brennapparats sammt Dampfmaschine.

Mro. 1722. Die Olmüger fürst-erzbischöfliche Berrschaft Kremsier in Mahren beabsichtiget ben in der fürst = erzbischöfl. Brennerei

ju Kremsier bestehenden vollständigen Pistorius'ichen Branntwein-Brenn = Apparat im beiläufigen Gewichte von 32 Zentner — sammt Dampfteffel und medianischen Maischvorrichtungen gegen Offerte gu

Holdsim

Mähere Auskunft wird die fürsterzbischöfliche Gerrschafts - Ver-

waltung zu Kremsier ertheilen.

Die Offerte, mit einem 10% Badium des angebothenen Raufpreises belegt und verfiegelt, find bis längstens 3!. Sanner 1864 hierorte einzubringen.

Fürst-erzbischöstliche Herrschafts = Verwaltung.

Kremsier; am 3. Janner 1864.

Kundmachung.

Dro. 60. Bom 1. Janner 1864 angefangen, beträgt bas Poftrittgelb für ein Pferd und eine einfache Poft im 1. Colar-Cemefter 1864 im Krakauer Regierungsbezirke . . . . . . . . 1 fl. 18 fr.

" Lemberger Czernowitzer

Die Gebuhr fur einen gedeckten Etagionsmagen wird auf bie Salfte und fur einen ungebedten Wagen auf den 4ten Theil bee fur ein Pferd und eine einfache Poft entfallenden Rittgeldes festgefest. Das Postillons-Trinkgeld und Schmiergeld bleiben unverändert.

Von der k. k. galiz. Postdirekzion. Lemberg, am 2. Jänner 1864.

### Obwieszczenie.

Nr. 60. Od 1. stycznia 1864 wynosi należytość w pierwszym półroczu 1864 r. za jazdę pocztą, licząc od konia i stacyi

w okregu krakowskim . . . . . . . . . . . . 1 zł. 18 kr. lwowskim . . . . . . . . . . . . . 6 m 

Należytość za kryty powóz wynosi połowę, a za niekryty czwartą część wyż wymienionej opłaty.

Trynkgelty pocztylionów i opłata za smarowidło niepodlegają zmianie.

Od c. k. galie. dyrekcyi pocztowej. Lwów, dnia 2. stycznia 1864.

Mro. 5515. Bon bem f. f. Bezirksgerichte in Brody wird bekannt gemacht, es sei am 28. März 1831 zu Brody ohne lettwillige Anordnung Feige Krams geftorben, zu beren Rachlaffe ihre Enkeln Majlech Majblum und Moses Majblum als gesetliche Miterben berufen sind.

Da bem Gerichte der Aufenthalt des Majloch Majblum und des Moses Majblum unbefannt ift, so werden bieselben aufgefordert, fich binnen einem Sahre vom unten angesetten Tage an, bei biefem Gerichte ju melben, und die Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalls die Verlassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für die obgenannten Abwesenden aufgestellten Kurator Abvofat Dr. Landau ab= gehandelt werden würde.

Vom f. f. Bezirkogerichte.

Brody, am 29. Dezember 1863.

Mro. 2575. Bom f. f. Bezirksamte zu Kozowa als Gericht wird dem seinem Aufenthalte nach unbefannten Juda Leib Thurhaus aus Kozlów befannt gegeben, baß Markus Grosskopf aus Kozłów unterm 29. April 1863 Bahl 850 eine Rlage gegen ibn wegen Lieferung von 1000 St. Steinplatten eder Jahlung bes Werthes überreicht habe, und ba diese Klage bem Abwesenden nicht zugestellt werden konnte, für ibn ein Rurator absentis in ber Person bes Eisig Lille aus Kozłów bestellt worden ist.

Bur Verhandlung ber Rechtssache mit bem Kurater wurde bie Tagsahung auf ben 2. März 1864 um 9 Uhr Vormittags angeordnet, movon ber Belangte mit bem Beifugen in bie Renninis gefert wird, bag er dem Aurator die Mittel gu feiner Bertheidigung ober ihm oder dem Gerichte feinen Aufenthaltsort befannt zu geben habe, als sonft die Rechtsfache mit bem Aurator verbandelt, und bemgemäß entschieden werden wird.

Kozowa, am 15. Dezember 1863.

Obwieszezenie.

Nr. 8927. C. k. sad obwodowy Tarnopolski p. Stanisława Laduńskiego i pana Leopolda Henigsberga niewiadomego pobytu niniejszem uwiadamia, iż p. Jan i pani Łudwika Łukasiewicze prośbę wniesti o wezwanie c. k. sadu krajowego we Lwowie wzgledem przypolecenia k. tabuli krajowej, ażeby prenotacye prawa własności , cześci dóbr Chartanowice wedle dom. 390. pag. 394. n. 13. haer, na rzecz p. Leopolda Hoenigsberga wykonaną w intabulacyc zamienila.

Ponieważ miejsce pobytu zawiadomić się majacych niewiadomem jest, przeto tymże kurator sądowy w osobie p. adwokata dr. Koźmińskiego z zastępcą tego zaś p. adwokat dr. Delinowski ustanowiony został, któremu uchwała równocześnie na powyższą prośbe zapadła doręcza się.

Tarnopol, dnia 28. grudnia 1863.